In

Nº 302.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwoch ben 18. December 1833.

Ungefommene Fremde pom 16. December 1833.

Sr. Probst Kraclewicz aus Brodnica, Sr. Guteb. v. Roffoweffi aus Rlonia, I. in No. 251 Breelauerftrage; fr. Guteb. v. Rofguteli aus Modlifgewo, 1. in N. 154 Buttelftrage; Gr. Guteb. v. Budgifgewefi aus Golejemto, Frau Guteb. v. Braminefa aus Bufowic, I. in No. 39 1 Gerberftrage; Die firn. Raufleute Rochoffch und Geigermann aus Grab, I. in No. 124 Magazinftrage; fr. Probft Dietrafgeweffi aus Bentichen, Sr. Probft Symanefi aus Mofchin, Gr. Raufm. Stember= ger aus Bromberg, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Gr. Doctor Simoni aus Schroba, Sr. Commiff. Gafiorowell aus Galowe, Sr. Pachter Nowadi aus Bnin, Sr. Pach= ter Binfe aus Grednica, I, in Do. 33 Ballifchei; fr. Bezirfe-Feldwebel Auer aus Goffen, I. in Do. 94 St. Albert; Br. Guteb. Gobieraneli aus Royanina, Br. Buteb. v. Drweeli aus Zembowo, Sr. Farber Biertel aus Rogafen, Sr. Pachter Wilkonsti aus Siefowo, fr. Pachter Sgafarfiewicz aus Glabofgewo, I. in No. 391 Gerberftrage; Br. Dechant Pobgin aus Dolgig, Br. Erbherr Radonefi aus Gorta, I. in Do. 394 Gerberftrage; fr. Raufm. Echreiber aus Rogafen, fr. Guteb. p. Romierowefi aus Chraplemo, Sr. Guteb. v. Bojanowefi aus Oftrowies cino, I. in Do. 384 Gerberftrage; Gr. Guteb. v. Flowiecki aus Recg, fr. Detos nom Sfranci und Sr. Defonom Malusta aus Dolzig, I. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Domberr Bienkiewic; aus Brody, Sr. Pachter Sypniewski aus Pafowice, Sr. Guteb. v. Sprenger aus Luben, 1. in Do. 99 halbdorf; Br. Guteb. v. Boromefi aus Grodziczto, Frau Umterathin Ganger aus Polajewo, Gr. Dberamtm. Rruger aus Bogbanomo, I. in Ro. 251 Breslauerftrage; fr. Landrath Zapbler aus Camter, I. in Do. 154 Buttelftrage; Die Brn. Raufleute Levi und Mendel aus Birnbaum, bie hrn. Kauffeute Lewi und Lawigfi aus Wongrowig, fr. Kaufm. Schwere fenefi aus Roften , Gr. Raufm. Rrifteller aus Bollftein, 1. in Do. 20 St. Albert; die Grn. Sandeleleute Fernbach und Magur aus Liffa, Frau Sandelefrau Gutfind aus Tilebne, 1. in Do. 350 Judenftrage.

Ldiktalcitation. Auf ben Antrag eines Realgläubigers ist über die 2060 Kthl. betragenden Kaufgelder für das bsfentlich verkaufte, im Bomster Kreise zu Alt-Kloster unter No. 3 belegene, dem Mühlenmeister Trangott Stellmacher gebrig gewesene Mühlen-Grundstück der Liquidations-Prozes eröffnet und terminus liquidationis auf den 7. März 1834 in unserm Sessionszimmer vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Collabanberaumt worden.

Es werden baber alle unbefannten Glaubiger, welche an bas Grundftud ober beffen Raufgelber Realanspruche gu haben vermeinen, hiermit aufgeforbert, fich in diefem Termine entweder perfon= lich oder burch gesetslich gulaffige und mit Information verfebene Bevollmachs tigte, wogu ihnen im Fall ber Unbefannts fcaft bie hiefigen Juftig = Commiffarien Roftel, Wolny und Mallow in Borfchlag gebracht werben, ju gefiellen, ihre For= berungen gu liquidiren und gu bescheini= gen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundfind werben praffu= birt, und ihnen beshalb fowohl gegen ten Raufer beffelben, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, ein ewiges Still= ichweigen foll auferlegt werben.

Meferik, ben 9. September 1833. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzyciela rzeczonego został nad summą kupną publicznie przedanego, w powiecie Babimostkim, wsi Kaszczorze pod No. 3. położonego, młynarzowi Traugott Stellmacher należącego gruntu młynarskiego, process likwidacyjny otworzonym i termin likwidacyjny na dzień 7. Marca 1834. w izbie naszéy sessyonalney przed W. Baronem Collas Radzcą Sądu Ziemiańskiego naznaczonym.

Wzywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do rzeczonego gruntu lub summy kupna pretensye rzeczowe mieć mniemaią ninieyszém, ażeby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonych informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im w przypadku nieznaiomości Ur, Roestla, Wolnego i Mallow Kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, inaczéy zostaną z żądaniami swemi do rzeczonego gruntu z nałożeniem im wiecznego milczenia, tak naprzeciwko nabywcom takowego iako i też naprzeciwko kredytorom, między których summa kupna rozdzieloną będzie, wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 9. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

AND ETCHER, I. IS 210, 250 CE CO PURE.

ble sprin spanocialini

Bekanntmachung. Anna Caroline Bußler geborne Lude hat innerhalb breier Monate nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem Kolonisten Andreas Bußler zu Kolonie Veronica bei Exin, vor uns ausgeschlossen.

Bromberg, ben 8. November 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Schnei= demuhl haben wir zum offentlichen meift= bictenben Berfauf bes ju Mroczen unter Do. 10. ber Neuftadt belegenen Johann Raftichen Grundftucks, welches gericht= lich auf 62 Thaler gewürdigt worden, und aus einem Wohnhaufe, Dbff= und Ruchengarten, und einem Morgen Ucker besteht, einen peremtorischen Bietungs= Termin auf ben 19. Marg f. bier= felbst anberaumt, wozu Rauflustige vor= gelaben werben. Gofern nicht gefetliche hinderniffe ein Underes nothwendig ma= chen, wird ber Bufchlag von ber Auf= tragebehörde erfolgen.

Die Tare ift in ben gewöhnlichen

Dienststunden einzusehen.

Jugleich werden alle unbekannten Real= Prätendenten zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame unter der Verwarnung vor= geladen, daß die Ausbleibenden mit ih= ren etwanigen Realansprüchen an das Grundstück präkludirt, und ihnen des= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rafel, ben 9. Nevember 1833. Ranigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Anna Karolina z Busslerów Luedke wyłączyła przed nami w przeciągu trzech miesięcy po doyściu do pełnoletności wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie swém z Andrzejem Busslerem, na kolonii Weronice mieszkaiącym.

Bydgoszcz, d. 8. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy do publicznéy przedaży gruntu w Mroczy na nowem mieście pod liczbą 10. położonego, Janowi Nast przynależącego, i składaiącego się z domu mieszkalnego, owocowego i warzywnego ogrodu, i iednéy morgi roli, który sądownie na 62 Tal. oceniony został, ieden peremtoryczny termin na dzień 19. Marca r. p. w lokalu Sadu tuteyszego, do którego chęć kupna maiacych z tém nadmienieniem za. pozywamy, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, przybicie od Władzy moc maiącey nastąpi.

Taxa podczas służbowych godzin

przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się wszyscy wierzyciele niewiadomi do powyższego terminu względem do pilnowania swych praw z tém zagrożeniem, że niestawaiący z swemi pretensyami do gruntu wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem będzie,

Naklo, d. 9. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokojus Subhastationspatent. Das zum Nachlasse der Franz und Catharina Bosgactischen Eheleute gehörige, in der Stadt Kiąż unter No. 33 belegene, auf 100 Athl gerichtlich abgeschäßte Grundsfück soll im Wege der freiwilligen Subshastation diffentlich verfauft werden. Der Vietungs-Termin ist auf den 13. Januar f. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Kiąż angesett. Wir laden Kaussussige mit dem Bemerken ein, daß jeder Licitant eine Caution don 20 Athl. erlegen muß.

Die übrigen Licitations = Bebingungen tonnen in unserem Geschaftslofale ein= gesehen werben.

Schrimm, ben 17. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

Patent subhastacyiny. Budynek mieszkalny wraz z ogrodem pod liczbą 33. w Xiężu położony, do pozostałości zmarłych Franciszka i Katarzyny Bogackich małżonków należący, na 100 Tal. sądownie otaxowany, ma być w drodze wolney subhastacyj publicznie sprzedany.

Wyznaczyliśmy dla tego termin do sprzedaży na dzień 13. Stycznia r. p. zrana na godzinę 9. w mieyscu Xiężu, na który ochotę do kupna maiących tém nadmienieniem upraszamy, iż każdy licytant kaucyą 20 Tal. naliczyć musi.

Wszystkie inne zaś warunki sprzedaży mogą bydź w naszey izbie urzędowey przeyrzane.

Szrem, d. 17. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Die, ben Christian Etwingschen Scheleuten zugehörig gemes fene, zu Radzews im Schrimmer Areise unter No. 21 belegene Arugnahrung soll im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen, resubhastirt werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 13. Januar 1834 Bormittage 9 Uhr in unserm Gerichte-Lofale anberaumt, und laden Kaufluftige zu bemfelben ein.

Jeber Licitant hat vor ber Licitation eine Caution von 50 Rthl. gu erlegen.

Bnin, ben 25. Ottober 1833.

Obwieszczenie. Gospodarstwo gościnne w Radzewie powiatu Szremskiego pod No. 21. położone, a do małżonków Elwingów należałe, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na powtór sprzedane bydz ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. w Sądownictwie naszem, na który ochotników wzywamy.

Każdy licytant przedlicytacyą kaucyą 50 Tal. złożyć winien.

Bnin, d. 25. Października 1833. Królewsko-Pruski Sąd PokojuSubhastationspatent. Das hieselbst sub Nro. 21. belegene, ber verwittweten Friederifa Wilhelmine Ischepke
geb. Adami zugehörige Wohnhaus nebst Hintergebäude, welches gerichtlich auf 1464 Atlr. taxirt worden; soll auf den Antrag eines Real = Areditors im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts au Fraustadt haben wir zu diesem Ende einen Wietungstermin auf den 3 i steu Januar a. f. an hiesiger Gerichtöstelle angesetzt, welches wir Kauflustigen mit dem Bemerken bekannt machen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wers den soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Raufsbedingungen tonnen jeberzeit in unserer Registratur eine gesehen werden.

Bojanowo, ben 15. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der bes Diebstahls angeschuldigte Schafer Johann Kwapis sewöli alias Rwapich aus Inowraclaw ift in der Nacht vom 22. jum 23. Fesbruar d. I. mittelst Ausbruchs aus dem Gefängnisse des Konigl. Friedensgerichts daselbst entsprungen.

Sammtliche Civil- und Militairbehbrben werden baber hiermit ersucht, auf ben Flüchtling ein wachsames Auge gu haben, und ihn im Betretungsfalle gu arrefiren und an uns abliefern zu wollen. Patent subhastacyiny. Domostwo tu pod No. 21. położone, owdowiałey Fryderyce Wilhelminie Tschepke z Adamów należące, wraz tylnemi budynkami, które sądownie na 1464 Tal. ocenione, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Stycznia r. prz. tu w mieyscu, o czem ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie wyiątek dozwolą.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bojanowo, d. 15. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List goniczy. Obwiniony o kradzież Jan Kwapiszewski alias Kwapich z Inowracławia zbiegł w nocy z 22. na 23. Lutego r. b. wyłamaniem się z więzienia Król. Sądu Pokoju tamże,

Wzywaią się przeto ninieyszem wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na tego zbiega baczne miały oko i w razie zdybania go przytrzymać i dostawić go do nas zechciały.

Signalement.

Borname, Johann; Buname, Rwapifzeweffi alias Rwapich; Geburteort, Margenin; Rreis, Gnefen; Wohnort, Inowraciam; Religion, fatholisch; Stand, Schafer; Alter, 40 Jahr; Große, 5 guß 5 3oll; Saare, bunfelbraun; Stirn, bebedt; Augenbraunen, braun; Augen, blau; Maje, spiß; Mund, proportionirt; Bahne, vollzählig; Bart , blond ; Rinn, oval; Befichtefarbe, gefund; Wesichtsbildung , langlich ; Statur, mittel; Sprache, polnisch; besondere Rennzeichen, feine.

Bekleibung. • Helblautuchener Ueberrock, Pelzhosen, bunkelblautuchener Kaftan ohne Aermel, Hederstiefeln, Pelzmüke, rothes Halstuch.

Roronowo, ben 23. November 1833. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat. Rysopis.

Imie, Jan; Nazwisko, Kwapiszewski alias Kwa-Mieysce urodzenia, Marzenin: Powiat, Gniezniński: Mieysce pobytu, Inowracław; Religia, katolicka: Stan, owczarz; Wiek, 40 lat, Wielkość, 5 stóp 5 cali; Włosy, ciemnobrunatne; Czoło, okryte; Brwi, brunatne; Oczy, niebieskie; Nos, kończaty; Usta, proporcyonalne; Zęby, zupełne; Broda, blond; Podbrodek, podlugowaty; Cera, zdrowa; Skład twarzy, podługowaty; Postać, średnia; Język, polski; Znaki szczególne, żadne.

O d z i e ż.

Surdut iasnomodry sukienny,

Spodnie korzuchowe,

Kaftan ciemnogranatowy sukienny
bez rękawów,

Koszula,

Bóty,

Czapka korzuchowa,

Chustkę na szyi czerwona.

Koronowo, d. 23. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Culmierzoce sub Nro. 4. belegene, ben Bildhauer Seinrich und Louise Klahrschen Cheleuten gehörige, auf 150 Rthlr. ab= geschätte Bauplat und Garten, foll mit bem barauf ruhenben Rechte gur Erhe= bung ber Feuerkaffengelber im Betrage bon 482 Rithlr. 15 fgr. Schuldenhalber offentlich verfauft werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 14ten Februar 1834. Bormit= tags um 10 Uhr vor bem Juftig = Rath Pratich in unferm Inftruftionszimmer anberaumt und laben Raufluftige bagu ein.

Die Zare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin, ben 26. Oftober 1833. Fürfilich Thurn und Tarifches Fürstenthumsgericht.

Subhastationspatent. Der in Patent subhastacyiny. Polożony w Sulmierzycach pod Nrem. 4., na 150 Tal. oszacowany plac budynkowy i ogród snycerza Henryka Klahr i żony iego Luizy, wraz z należącem do tego prawem odebrania bonifikacyi ogniowey w kwocie 482 Tal 15 sgr. naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią z przyczyny długów.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Lutego r. 1834. o godzinie 10. przed południem przed Sędzią Pratsch w izbie naszév instrukcyinéy i ochotę kupna maiących nań zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszév przey. rzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 26. Paźdz. 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Die besonders gunftigen Ergebniffe bes Jahres 1833 haben die Beborben ber Lebensberficherungsbant f. D. in Gotha bewogen anzuordnen, bag icon im Sahr 1834 die erfte Dividende, welche 24 Procent von ben im Jahr 1829 einge= Jahlten Pramien betragen wird, vertheilt werden foll. Die Unterzeichneten machen dies ben Betheiligten biermit befannt, und erbieten fich zugleich gur Bermittelung neuer Berficherungen bei ber genannten Unftalt.

C. Muller & Comp. in Pofen. 3. L. Tiege in Schonlante. I. K. J. Mufenberg in Dftrowo. Alpothefer Forfter in Liffa.

Stabre Derkauf. Durch ben gutigen mehrjahrigen Bufpruch veranlagt. beebre ich mich, meinen verehrten Runden, um bem Borwurf zu entgehen, bag Das Beginnen des hiefigen Stahrvertaufs nicht offiziell befannt war, hiermit erge= benft anzuzeigen: bag biedmal ber Berkauf bom 1. Februar 1834 an bestimmt bes ginnt, bis mobin eine genaue Claffification ber Thiere erfolgen wird. Die Preife ste Klasse 20 Athl. Wem die Wolle beliebt, der hat 4 Athl. pro Stud zu bonistiren. Simmeran bei Constadt im Krengburger Kreise.

Rudolph Freiherr v. Luttwig.

Die Rabrit feiner Runft-Gifengug-Baaren von Alfred Richard Seebag aus Berlin , bezieht Diefen Jahrmartt in Pofen mit feinen folid gearbeiteten Rabris taten, beftebend in ben neueften Runft= und Schmude Artifeln fur Damen und herren, ale: Urmbander, Gurtelfdibffer und Schnallen, Gevignees, Zeanetten, Dhrringe und Dhrgehange, elaftifch gearbeitet im perfifchen, griechifchen und chis neffichen Gefchmad; Rreuze, Salegeschmeibe, Bufen = Colliere anschließend mit Medaillons vergiert, Uhrhafen, Schluffel, und Strickhafen, Arbeitebeutel-Trager, Siegelringe mit gothifden Buchffaben, faconirte Damen= und herren=Ringe mit Stabl und Gold vergiert, besgleichen fein durchbrochen mit achten Steinen a jour in Gold gefaßt, Mantelhaken in ben fconften Muftern, Uhrketten mit Medaillone verziert, Bufennabeln, Chemifettenfnopje, Fingerbute, Tafcbenfeuerzeuge, Feuerftable mit Figuren, Uhrichluffel, Pettichafte, Mabidrauben mit Drudfebern, Garnwinden, Bhiffmarten, Diabemnabeln ine Saar, ber neueffe Ropfichmud für Damen, und vielen anderen beliebten Renigfeiten, welche fich gang befonders auch ju recht hubschen Weihnadite= und Reujahre = Gefchenken eignen. Dochten feine Kabrifate auch Diefen Jahrmarft ben erwunschten Beifall finden, und feine boben Bonner ibn mit recht gahlreichem Befuch erfreuen. Die Preife feben unbe-Dingt feft. Geine Berfaufsbude ift auf bem Martt, von ber hauptwache fdrag über.

Den geehrten Damen erlaube ich mir meine Niederlage englischer Silven End= und Drilld End= Nahnadeln gauz ergebenst zu empsehlen, welche überall mit großem Beifall ausgenommen wurden, und beren vortrefsliche Gute und Aechtheit ich auf Treu und Glauben versichere. — Auch wurden die resp. herren gewiß keinen Mißgriff thun, wenn sie ein Sortiment dieser unübertrefslichen Nähnadeln ihren Damen als ein nügliches Jahrmarkts=Prasentchen überreichen. — Die Preise stehen unbedingt fest. — Alfred Richard Seebaß aus Berlin, während des Jahrmarktes in Posen auf dem Markt, von der Hauptwache schräg über.

Borzüglich guten reinen Spiritus verkaufe ich die Tonne à 120 Quart mit 16 Athl. Posen, ben 18. December 1833.

Markt= und Wafferstraßen-Ede No. 52. im Jahnschen hause.